# Amtsblatt Zemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Mai 1861.

J. Maja 8868.

Nr. 1420 F. D. Kundmachung. (827 - 3)

Bei ber am 30. April 1. 3. flatt gefundenen VII. Berlofung ber Schuldverschreibungen bes Lemberger Grundentlaftungefondes find folgende Obligatione-Rategorien und Rummern gezogen worden, ale:

31 Stück à 50 fl. C. M. mit Coupone: Nr. 117, 472, 479, 563, 595, 692, 1193, 1350, 1806, 1811, 1921, 2101, 2388, 2441, 2493, 2958, 3094, 3100, 3133, 3677, 3727, 3769, 3808, 3876,

3972, 4060, 4097, 4288, 4501, 4572, 4612.

141 Stud à 100 ft. C. M. mit Coupone: Mr. 257, 317, 321, 363, 439, 509, 553, 585, 718, 1089, 1155, 1182, 1357, 1506, 1558, 2077, 2395, 2997, 3162, 3185, 3353, 3521, 4032, 4069, 4101, 4192, 4219, 4342, 4781, 4941, 5086, 5146, 5615, 5656, 6064, 6067, 6171, 6187, 6726, 6815, 6826, 6948, 6971, 7346, 7590, 7714, 7830, 8181, 8476, 8840, 8932, 8980, 9155, 9296, 9403, 9406, 9416, 9561, 9571, 9595, 9825, 9893, 10.065, 10.066, 10.534, 10.580, 10.770, 10.792, 11.076, 11.290, 11.542, 11.553 11.656, 11.659, 11.669, 11.670, 11.724, 11.793, 12.234, 12.312, 12.380, 12.401, 12.467, 12.514, 12.612, 13.064, 13.463, 13.608, 13.610, 13.988, 14.013, 14.201, 14.441, 14.500, 14.687, 15.046, 15 217, 15.619, 15.700, 15.736, 15.793, 16.056, 16.151, 16.586, 16.681, 16.808, 17.065, 17.118, 17.255, 17.331, 17.449, 17.459, 17.625, 17.891, 18.073, 18.144, 18.189, 18 201, 18.242, 18.247, 19.907, 19.912, 20.077, 20.208, 20.553.

35 Stud a 500 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 527, 657, 735, 811, 819, 1106, 1386, 1515, 1565, 1740, 1796, 2053, 2156, 2191, 2293, 2609, 2674, 2860, 2933, 3106, 3354, 3363, 3499, 3643, 3822, 4349, 4468, 4773, 4910, 5118, 5299, 5344, 5621,

5665, 5791.

108 Stud a 1000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 2, 342, 354, 417, 418, 419, 476, 532, 628, 689, 730, 769, 1008, 1116, 1729, 1981, 2246, 2344, 2868, 2870, 2894, 3126, 3137, 3313, 3377, 3827, 3922, 4371, 4413, 4808, 4821, 4905, 4936, 5001, 5075, 5094, 5304, 5323, 5498, 6155, 6256, 6367, 6627, 6628, 6661, 6764, 6909, 7068, 7090, 7119, 7512, 7736, 7750, 7876, 8355, 8366, 8369, 8637, 8673, 9015, 9285, 9387, 9366, 9397, 9641, 9659, 9701, 9764, 10.310, 10.368, 10 370, 10.391, 10.513, 17.591, 10.679, 10.741, 10.886, 11.135, 11.203, 11.283, 11.373, 11.384, 11.595, 11.762, 11.903, 12.023, 12.083, 12.741, 12.922, 13.071, 13.090, 13.154, 13 169, 13.278, 13.337, 13.401, 13.524, 13 605, 13.848, 14.012, 14.280, 14.543, 14.711, 14.836, 15.507, 15.579, 15.867, 15.911.

11 Stud a 5000 ft. C. M. mit Coupons: Rr. 305, 361,

740, 809, 892, 999, 1117, 1333, 1352, 1403, 1517.

8 Stud à 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 20, 244,

709, 726, 1239, 1331, 1595, 1709.

21 Stück lit. A.: Mr. 49 à 50 ft., Nr. 266 à 2400 ft., Mr. 1094 à 3600 ft., Mr. 1101 à 1100 ft., Mr. 1258 à 650 ft., Mr. 1954 a 50 ft., Mr. 2047 a 1800 ft., Mr. 2269 a 50 ft., Mr. 2384 50 ft., Nr. 2456 à 50 ft., Nr. 2956 à 280 ft., Nr. 3032 à 50 ft., Mr. 3263 à 1680 fl., Mr. 3274 à 300 fl., Mr. 3973 à 470 fl., Mr. 3977 à 2200 fl., Nr. 4405 à 50 fl., Nr. 4494 à 2150 fl., Nr. 4851 à 1300 fl., 4905 à 400 fl., Mr. 5003 à 200 fl.

Die verlodte Gesammtquote beträgt 295.030 fl. C. DR. ober 309.781 fl. 50 fr. ofterr. Wahrung, wovon 30 fl. C. M. oter 31 fl. 50 fr. öfterr. Bahr. aus ber laufenden Dotation gededt werben.

Borfiehende Grundentlaftunge Schuldverschreibungen werden mit ben hiefur in öfferr. Bahrung enthaltenden Capitalsbetragen vom 1. Dovember 1861 angefangen, bei ber f. f. Grundentlastungefonde-Raffe h Lemberg unter Beobachtung der diesfalls bestehenden Borfdriften baar ausgezahlt.

Innerhalb ber Monate August, September und Oftober 1861 weiben bie verlosten Schuldverschreibungen auch von ber f. f. privil.

herr. Nationalbant in Wien escomtirt.

Siebei werden die Befiger der nachbenannten, am 30. April und 30. Oftober 1858, dann am 30. April und 31. Oftober 1859, enblich ber am 30. April 1860 verlosten, bis nungu aber gur Rud. bilung nicht vorgewiesenen Grundentlaftunge - Schuldverschreibungen,

Ueber 50 fl. C. M. mit Coupone, vom Jahre 1858: Mr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3598, 3624, 4181; vom Jahre 1859: Nr. 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 3998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4275; vom Jahre 1860: Nr. 110, 12, 1044, 1225, 1403, 1494, 2319, 2476, 3257, 4067, 4433.

970 Ueber 100 fi. C. M. mit Coupons, vom Jahre 1858: Rr. 1270, 1640, 1691, 1992, 4801, 4834, 5372, 5875, 6145, 6162, 6339, 6960, 6997, 7017, 7157, 7202, 7612, 8420, 8794, 9193,

9990, 10.854, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 12.661, 13.609 14.068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291 vom Sahre 1859: Nr. 218, 835, 994, 1644, 1756, 1884, 2209, 2281, 2337, 3129, 3520, 3674, 3958, 4112, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 6057, 6134, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 7199, 8732, 8882, 9283, 10.070, 10.754, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.577, 13.213, 14.117, 14.289, 14.427, 14.680, 14.826, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156, 17.725; vom Jahre 1860: Mr. 864, 1488, 1624. 3211, 3702, 4891, 5770, 5893, 6164, 6206, 6300, 6748, 6761, 6812, 7602, 8265, 8608, 8936, 8955, 9721, 9811, 12.059, 12.281, 12.475, 12.751, 13 402, 13.585, 13.841, 13.845, 13.885, 14.235, 14.470, 14.715, 14.998, 15.702, 16.551, 16.600, 16.991, 17.418, 17.506, 17.967, 18.333.

Ueber 500 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858. Rr. 71, 252, 313, 2192, 3205, 3547, 4424, vom Jahre 1859. Rro. 757, 850, 1273, 1779, 1871, 2667, 2822, vom Jahre 1860. Nro. 63,

1048, 1161, 2354, 2634, 3278, 4108, 4248, 4781.

Ueber 1000 fl. C. M. mit Coupons: Bom Jahre 1858. 98r. 34, 63, 965, 1269, 1281, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3455, 5186, 6033, 6545, 7356, 8862, 9341, 9922, 9973, 10438. Bom Jahre 1859, Rr. 58, 1937, 2414, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 9265, 9298, 9333, 10029, 10548, 10893, 11366, 12014, 12394, 12895. Bom Sabre 1860. Mr. 145, 1885, 3823, 5368, 5946, 6050, 6270, 6272, 6817. 7864, 8438, 9016, 10336, 10342, 10602, 12893.

Ueber 5000 ft. C. Dr. mit Coupone: Bom Jahre 1858.

Mr. 26, 434, 1248. Bom Jahre 1859. Mr. 1166.

Ueber 10000 fl. C. Dt. mit Coupons: Bom Jahre 1858. Mr. 1399.

endlich der lit. A. Schuldverschreibungen: Bom Jahre 1858. Rr. 657 á 50 fl., Mr. 731 à 50 fl., Mr. 1062 à 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2506 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl., Mr 3040 à 50 fl., Mr. 3428 à 50 ft. Bom Jahre 1859. Dr. 931 à 1100 ft., Dr. 1491 á 700 ft., Mr. 1979 à 1400 fl., Mr. 2199 à 50 fl., Mr. 3795 à 2500 fl. Nr. 3818 à 100 fl., Nr. 3992 à 300 fl., Nr. 4028 à 100 fl., Nr. 4203 à 50 fl., Mr. 4313 à 50 fl. Bom Jahre 1860. Mr. 204 à 3000 fl., Nr. 739 à 1000 fl., Nr. 1768 à 4400 fl., Nr. 2698 à 50 ft, Mr. 2731 à 1300 ft., Mr. 3429 à 200 ft., Mr. 3968 à 50 ft., Mr. 4462 à 50 fl., Mr. 4628 à 1700 fl., Mr. 4775 à 100 fl. erinnert, daß vom Berfallstage berfelben, d. i. vom 1 Rovember 1858 beziehungsweise vom 1. Mai und 1. November 1859, bann vom 1ten Diai und 1. Rovember 1860 angefangen, das Recht auf bie Berginfung entfallt; wenn aber bennoch die Coupons von diefen Schuldverschreibungen durch die priviligirte f. f. öfterr. Nationalbank eingelöft, ober überhaupt mit ber verloften Schultverschreibung nicht beigebracht murden, die behobenen Intereffenbetrage feiner Beit vom Kapitale in Abschlag gebracht werden murben.

Als in Berluft geraihen unterliegen ber Invigilirung: Die Obligazionen à 50 fl., Rr. 1034 und 1718 à 1000 fl., Mr. 271, 4315, 4933, 6673 und 7052.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge, bezüglich ber Schulbverschreibungen: a 50 fl. Nr. 85, 1047, 2141, 3231, 3484, a 100 fl. Rr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12822, 12823, à 500 ff. 9rr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, à 1000 ff. Rr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11040, à 10000 ff. Rr. 973 lit. A. Obligation Nr. 3631 à 1900 fl.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 30. April 1861.

# Obwieszczenie.

Dnia 30go kwietnia r. b. odbyło się VII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnięte zostały następujące kategorye i numera obligacyi:

31 sztuk po 50 zł. m. k. z kuponami: Nra 117, 472, 479, 563, 595, 692, 1193, 1350, 1806, 1811, 1921, 2101, 2388, 2441, 2493, 2958, 3094, 3100, 3133, 3677, 3727, 3769, 3808, 3876, 3972, 4060, 4097, 4288, 4501, 4572, 4612.

141 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nra 257, 317, 321, 363, 439, 509, 553, 585, 718, 1089, 1155, 1182, 1357, 1506, 1558, 2077, 2395, 2997, 3162, 3185, 3353, 3521, 4032, 4069, 4101, 4192, 4219, 4342, 4781, 4941, 5086, 5146, 5615, 5656, 6064, 6067, 6171, 6187, 6726, 6815, 6826, 6948, 6971, 7346, 7590, 7714, 7830, 8181, 8476, 8840, 8932, 8980, 9155, 9296,

9403, 9406, 9416, 9561, 9571, 9595, 9825, 9893, 10.065, 10.066, 10.534, 10.580, 10.770, 10.792, 11.076, 11.290, 11.542, 11.553, 11.656, 11.659, 11.669, 11.670, 11.724, 11.793, 12.234, 12.312, 12.380. 12.401, 12.467, 12.514, 12.612, 13.064, 13.463, 13.608 13.610, 13.988, 14.013, 14.201, 14.441, 14.500, 14.687, 15.046, 15.217, 15.619, 15.700, 15.736, 15.793, 16.056, 16.151, 16.586, 16.681, 16.808, 17.065, 17.118, 17.255, 17.331, 17.449, 17.459, 17.625, 17.891, 18.073, 18.144, 18.189, 18.201, 18.242, 18.247, 18.233, 18.525, 18.547, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605, 18.605 18.323, 18.535, 18.547, 18 605, 18.630, 18.723, 18.921, 19.199, 19.210, 19.217, 19.505, 19.744, 19.777, 19.838, 19.839, 19.890, 19.907, 19.912, 20.077, 20.208, 20.553.

Dziennik urzedowy

35 sztuk po 500 z/r. m. k. z kuponami: Nra 527, 657, 735, 811, 819, 1106, 1386, 1515, 1565, 1740, 1796, 2053, 2156, 2191, 2293, 2609, 2674, 2860, 2933, 3106, 3354, 3363, 3499, 3643, 3822, 4349, 4468, 4773, 4910, 5118, 5299, 5344, 5621,

5665, 5791.

108 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nra 2, 342. 354, 417, 418, 419, 476, 532, 628, 689, 730, 769, 1008, 1116, 1729, 1981, 2246, 2344, 2868. 2870, 2894, 3126, 3137, 3313. 3377, 3827, 3922, 4371, 4413, 4808, 4821, 4905, 4936, 5001, 5075, 5094, 5304, 5323, 5498, 6155, 6256, 6367, 6627, 6628 6661, 6764, 6909, 7068, 7090, 7119, 7512, 7736, 7750, 7876, 8355, 8366, 8369, 8637, 8673, 9015, 9285, 9337, 9366, 9397, 9641, 9659, 9701, 9764, 10.310, 10.368, 10.370, 10.391, 10.513, 10.591, 10.679, 10.741, 10.886, 11.135, 11.205. 11.283, 11.373 11.384, 11.595, 11.762, 11.903, 12.023, 12.083, 12.741, 12.922, 13.071, 13.090, 13.154, 13.169, 13.278, 13.337, 13.401, 13.524, 13.605, 13.848, 14.012, 14.280, 14.543, 14.711, 14.836, 15.507, 15.579, 15.867, 15.911.

11 sztuk po 5000 z/r. m. k. z kuponami: Nra 305, 361,

740, 809, 892, 999, 1117, 1333, 1352, 1403, 1517.

8 sztuk po 10.000 zdr. m. k. z kuponami: Nra 20, 244,

709, 726, 1239, 1331, 1595, 1709.

21 sztuk litera A: Nr. 49 na 50 złr., nr. 266 na 2400 złr., nr. 1094 na 3600 złr., nr. 1101 na 1100 złr., nr. 1258 na 650 złr., nr. 1954 na 50 złr., nr. 2047 na 1800 złr., nr. 2269 na 50 złr., nr. 2384 na 50 złr., nr. 2456 na 50 złr., nr. 2956 na 280 złr., nr. 3032 na 50 złr., nr. 3263 na 1680 złr., nr. 3274 na 360 złr., nr. 3973 na 470 złr., nr. 3977 na 2200 złr., nr. 4405 na 50 złr., nr. 4494 na 2150 złr., nr. 4851 na 1300 złr., nr. 4905 na 400 złr., nr. 5003 na 200 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.030 złr. m. k., albo 309.781 zł. 50 c. w. a., z których 30 złr. m. k., albo 31 zł. 50 c. w. a. pokryto z bieżącej dotacyi.

Powyższe obligacye indemnizacyjne wypłacane będą w przypadających za nie kwotach kapitału. w wal. austr., zacząwszy od 1. listopada 1861 i z zachowaniem istniejących w tym względzie przepisów w c. k. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie.

W ciągu miesięcy sierpnia, września i października 1861 będzie eskontować wylosowane obligacye indemnizacyjne także c. k.

uprzywil. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom ponizej wymienionych dnia 30. kwietnia i 30. października 1858, tudzież dnia 30. kwietnia i 31. października 1859, a nakoniec dnia 30. kwietnia 1860 wylosowanych, a dotad do spłacenia nieprzedłozonych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 z/r. m. k. z kuponami z r. 1858: Nra 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3598, 3624, 4181. Zr. 1859: Nra 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4275. Zr. 1860: Nra 110, 912, 1044, 1225, 1403,

1494, 2319, 2476, 3257, 4067, 4433.

Na 100 zlr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nra 979, 1270, 1640, 1691, 1992, 4801, 4834, 5372, 5875, 6145, 6162, 6339, 6960, 6997, 7017, 7157, 7202, 7612, 8420, 8794, 9193, 9990, 10.854, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 12.661, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291. Z. roku 1859: Nra 218, 835, 994, 1644, 1756, 1884, 2209, 2281, 2337, 3129, 3520, 3674, 3958, 4112, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 6057, 6134, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 7199, 8732, 8882, 9283, 10.070, 10.754, 11 038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.577, 13.213, 14.117, 14.289. 14.427, 14.620, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.583, 14.117, 14.280, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.427, 14.4 14.680, 14.826, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156, 17.725. Z r. 1860: Nra 864, 1488, 1624, 3211, 3702, 4891, 5770, 5893, 6164, 6206, 6300, 6748, 6761, 6812, 7602, 8265, 8608, 8936, 8955, 9721, 9811, 12.059, 12.281, 12.475, 12.751, 13.402, 13.585, 13.841, 13.845, 13.885, 14.235, 14.470, 14.715, 14.008, 15.702, 16.551, 16.805, 16.805, 16.805, 16.805, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17.508, 17 14.998, 15.702, 16.551, 16.600, 16.991, 17.418, 17.506, 17.967, 18.333.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nra 71, 252, 313, 2192, 3205, 3547, 4424. Z r. 1859: Nra 757, 850, 1273, 1779, 1871, 2667, 2822. Z r. 1860: Nra 63, 1048, 1161, 2354,

2634, 3278, 4108, 4248, 4781.

Na 1000 zlr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nra 34, 63, 965, 1269, 1281, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3455, 5186, 6033, 6545, 7356, 8862, 9341, 9922, 9973, 10.438. Z roku 1859: Nra 58, 1937, 2414, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 11.366, 12.014, 12 394, 12.895. Z r. 1860: Nra 145, 1885, 3823, 5368, 5946, 6050, 6270, 6272, 6817, 7864, 8438, 9016, 10.336, 10.342, 10.602, 12.893.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nra 26, 434, 1248. Z r. 1859: Nr. 1166.

Na 10.000 zlr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 1399. Nakoniec litery A obligacyi indemnizacyjnych z r. 1858: Nr. 657 na 50 złr., nr. 731 na 50 złr., nr. 1062 na 50 złr., nr. 1459 na 50 złr., nr. 2506 na 50 złr., nr. 2538 na 50 złr., nr. 3040 na 50 złr., nr. 3438 na 50 złr. Z r. 1859: Nr. 931 na 1100 złr., nr. 1491 na 700 złr., nr. 1979 na 1400 złr., nr. 2199 na 50 złr., nr. 3795 na 2500 złr., nr. 3818 na 100 złr., nr. 3992 na 300 złr., nr. 4028 na 100 złr., nr. 4203 na 50 złr., nr. 4313 na 50 złr. Z r. 1860: Nr. 204 na 3000 zlr., nr. 739 na 1000 złr., nr. 1768 na 4400 złr., nr. 2698 na 50 złr., nr. 2731 na 1300 złr., nr. 3429 na 200 złr., nr. 3968 na 50 złr., nr. 4462 na 50 złr., nr. 4628 na 1700 złr., nr. 4775 na 100 złr.,

ze zaczawszy od dnia zapadniecia ich, t. j. od 1. listopada 1858, a względnie od 1. maja i 1. listopada 1859, tudzież od 1go maja i 1. listopada 1860 ustaje prawo uprocentowania, a jeśliby mimo to kupony tych obligacyi spłacił uprzywił. c. k. austr. bank narodowy, lub jeśliby w ogóle te kupony nie zostały przedłożone razem z wylosowanemi obligacyami, beda podniesione procenta

w swoim czasie potrącone od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi : Obligacye na 50 złr.: Nra 1034 i 1718, a na 1000 zer.: Nra 271, 4315, 4933, 6673 i

Sądowa amortyzucya jest w toku względem obligacyi na 50 zlr.: Nra 85, 1047, 2141, 3231 3484, na 100 zlr.: Nra 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, na 500 str.: Nra 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, na 1000 z/r: Nra 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11.040, na 10.000 z/r: Nr. 973 i litera A obligacyi nr. 3631 na 1900 zlr.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 30. kwietnia 1861.

G d i f t.

Mro. 10392. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird ter abmefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Maria de Szczepańskie Papara und im Falle deren Todee deren bem Leten und Dobnorte nad unbefannten Giben mitte it gegenwartigen Griftes befannt gemacht, es habe wider tiefelbe, tann den herrn Michael Baczyoski und tie f. f. Finang Profuratur Damene tee Sarfontes unterm 7. Marg 1861 Bahl 10392 Fr. Domicella de Papara Laczyńska Alexander und Henriette Grafen Krasicki megen Lofdung ber Cumme von 20.000 fip. f. D. G. aus ben Guterantheilen von Batiatyeze und Zeldec eine Rlage angebracht, worüber jur mundlichen Berhandlung bie Tag. fatung auf ten 2. Juli 1. 3. 11 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber obbenannten Belangten unbefannt iff, fo bat bas f. f. Landeegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ten hiefigen gandes Aldvokaten Dr. Gnoinski und fellvertretend den gandes. Advofaten Dr. Starzewski ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorge-

schriebenen Gerichtkordnung verhandelt werden mitb.

Durch diefee Gbift mirb bemnach die Belangte erinnert, jut rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cadmalter ju mablen und biefem f. f. ganbesgerichte anguzeigen überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel ju ergietfen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfles benden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 17. April 1861.

Ronfurs.

st

8

Dia

pra

820

Zaı

bie

Diro. 2891. Bu Folge Ermächtigung bes hoben f. f. Finang' Ministeriume mirb in tem Martifleden Bulszowce, Brzezoner Kreifes, eine Pofferpedientenftelle errichtet, welche ihre Berbindung mit tem Postamte Halicz turch eine wochentlich viermalige Bothenfahrpost un' terhalten mirb.

Mit der tieffalligen Pofferpedientenfielle ift eine Bestallung jabr' licher 100 Gulten und ein Amtepaufchale jahrlicher 20 fl. oft. 20 gegen Atfolug tes Dienftvertrages und gegen Leiftung einer Raugiof

ron 200 Gulben verbunden.

Bewerber um diefen Dienstposten haben ihre eigenhandig ge' borig gefdriebenen Gefuche unter Nachweifung bes Altere, ber Bot' bildung und bieherigen Beschäftigung, dann des Bohlverhaltens und der Bermogeneverhaltniffe, fo wie des Befiges einer gur Unterbringund der Postanglei geeigneten Lokalitat bis langftene 15. Juni 1861 biet amts einzubringen, und inebefondere anzugeben, gegen meldes mindell Sabreepauschale fie die mochentlich viermalige Bothenfahrpoft von Bulszowce nach Halicz und jurud unterhalten wollen.

Bon ber f. f. galig. Poft Direfgion.

Lemberg, am 25. April 1861.

(821)Anndmachung.

Dro. 554. Bur Befegung ber Stelle eines Argtes bei ber Krakowiec bestehenben Beilanfialt, womit eine Bestallung von jahri" chen 315 fl. öfterr. B. verbunden ift, wird ju Folge b. Statthaltere

Erlaffes vom 2. Janner 1861 3. 67258 wiederholt ber Ronfure bis

15. Juni 1861 bestimmt.

Die Kompetenten haben fich über den erlangten Grad eines Doftore ber Medigin und Chirurgie, über ihre allenfalls fcon geleifteten Dienfte, bann über Die Renntniß ber Landessprache auszumeifen, und haben ihre Bittgesuche im Wege der f. f politischen Behörde, in teten Bereiche fie mohnen, an die f. f. Kreiebehorde zu Przemysl zu leiten.

Die Pflichten biefes Urgtes bestehen in ber ärzeliden Behandlung ber vermoge ber Stiftung in bas Spital aufzunehmenden 10 Rranten und in der unenigelblichen ärziliden B. handlung ber, in ben Dorfern Gnojnica, Mtyny, Budzyn, Ruda, Huki, Wola gnojnicka und Wola Roznouska erfrankten Gemeindeglieder, ferner hat der Spitaleargt tie Berpflichtung bie gur Errichtung einer Apothefe gu Krakoniec, eine Sausapothete ju halten und die Medifamente gegen Berrechnung felbit ju bespenfiren.

Bon ber f. f. Rreisbehorde.

Przemyśl, am 28. April 1861.

Dro. 2778. Bom Samborer f. f. Rreis- als Sandels- und Bechfelgerichte wird bem Abraham U. Klugmann mit Diefem Gdifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bes blar us Gelernter auf Grund der Dechfele dato. Stanislau ben 11. November 1857 über 83 ff. 20 fr. RDt. bem Abraham U. Kluger ale Afgeptanten mit der Bahlunge. auflage ddto. 16. Auguft 1860 3. 4648 aufgetragen murbe, Die ein- geftagte Wechseljumme pr. 87 fl. 50 fr. oft. 28. sammt 6% vom 2ten Juli 1858 ju berechnenden Binfen und Gerichtefoften pr 7 fl. 82 fr. öft. 2B. binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Grefugion au bezahlen.

Da der Aufenthalteort tee burch bas gegenwartige Gbift belang. ten unbefannt ift, fo mird auf beffen Gefahr und Roften ter gert Landesadvotat Dr. Weisstein jum Rurator bestellt, und demfelben der

obangeführte Befcheib Diefes Gerichtes zugeftellt.

Mus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichts. Sambor, am 24. April 1861.

Dro. 26069. Das bobe f. f. Staate - Ministerium hat am 30. Mara 1861 Bahl 6544 das dem Vincenz Kühn auf Erfindung einer bireft rotirenden Dampf. und Bafferfaule-Majdine unterm 24. Marg 1860 ertheilte ausschließente Privilegium auf die Dauer eines zweiten Jahres verlangert.

Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 25. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 26069. Wysokie c. k. ministeryum stanu przedłużyło dekretem z d. 30. marca 1861 l. 6544 na przeciąg drugiego roku wyłączny przywilej nadany nadniu 24. marca 1860 Wincentemu Kühn na wynalazek działającej wprost maszyny parowej i wednej.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 25. kwietnia 1861.

(819)Aufforderung

an bie Norbert, Anton und Paul Christophorifden Rachfommen.

Aus ber Paul Boulanger v. Ehrenritt'ichen Stiftung Nro. 823. find vier Stiftplage, jeder mit fahrlichen 315 ft. oft. 2B., ju vergeben. Die Abkommlinge bee Norbert, bes Aoton und bes Paul Chri-

stophori haben nach stiftbrieflicher Anordnung vom 26. April 1806 auf den Stiftungegenuß von bem Tage ber Geburt gleichen Anspruch.

Bei ber Konkurrenz mehrerer wird auf die frühere Geburt gefe. ben, und es bleiben bie Stiftlinge, ihre allfällige fruhere Berforgung ausgenommen, bis jum vollendeten 24ten Lebensjahre im Genuge ber Stiftung.

Eltern ober Bormunber, welche fur ihre Rinder ober Munbel auf Ginen biefer vier Stiftungeplate einen Unfpruch machen, haben Die mit den legalen Beweisen ber Bermandtschaft, dann bem Original. Tauficheine des Rindes belegten Gesuche bis Ende Mai 1. 3. bei ber f. f. n. ö. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 18. April 1861.

3)

TI F

et'

ch

3)

in

Ti'

el'

### Odezwa.

do Norberta, Antoniego i Pawła potomków Christophora.

Nr. 823. Z fundacyi Pawla Boulanger Ehrenritt sa do nadania cztery stypendya, każde z roczną kwotą 315 zł. w. a.

Potomkowie Norberta, Antoniego i Pawła Chistopori mają według fundacyjnego rozporządzenia z d. 26. kwietnia 1806 równe

Prawo do pobierania stypendyum od dnia urodzenia.

Przy konkurencyi kilku będzie się mieć wzgląd na wcześniejurodzenie, a ci co należą do fundacyi, wyjawszy dawniejsze ich Zaopatrzenie, pozostana aż do ukończonego 24. roku życia w pobieraniu stypendyum.

Rodzice lub opiekunowie, którzy dla swych dzieci lub pupilów zechcą kompetować o jedno z tych czterech stypendyów, mają swoje prosby zaopatrzone w legalne dowody pokrewichstwa, tudzież oryginalne metryki chrztu dziecięcia po koniec maja b. r. podać do c. k. Namiestnietwa.

Z c. k. Namiestnictwa.

Wieden, dnia 18. kwietnia 1861.

Mro. 16545. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandels, und Bechfel : Gerichte wird den Cheleuten Rosalia und Andreas Branowarzkie mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber fie Franz Paidly sub praes. 18. April 1861 3. 16545 megen Bablung der Bechfelfumme von 2000 ft oft. B. f. R. G. ein Gefuch angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornter bie Bahlungeauftage unterm 25. April 1861 3. 16545 bewilligt murte.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes. ale Sandele. und Wechfelgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen gandese und Geriches Abvolaten Dr. Pfeiffer mit Gubftituirung bee abvolaten Dr. Menkes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Dechselordnung verhandelt mer-

ben mirb.

Durch biefes Grift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. begelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen an. bern Sachmalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuget. gen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtes mittel ju ergreifen, indem fie nich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Bom f. f. gandes. als Sandels= und Bechfelgerichte. Lemberg, am 25. April 1861.

(833)Lizitazions . Rundmachung.

Bon Seite ber f. f. Genie = Direfgion ju Lemberg wird biemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß in Folge der hoben gandes-General - Rommando - Berordnung vom 11ten April 1861 Abthlg. 7, Ar. 605, wegen Berfauf der alten Waschküche, des Brunnenge. häufes, des Flugdaches und den Schopfen für die bestandenen Feldbackofen im Militar-Berpflegs-Magazin in Stryj, Mitt. woch den 15. Mai 1861, dann wegen Berfauf der 5 Baraquen.
1 Bolz- und Stroh-Schopfe, 2 Aborte nebst einer Holzlage,
1 Schopfbrunnen und der in diesen Baraquen befindlichen Rafern-Berathe und Ginrichtungestücke in ber Stagion Bolechow, Donnerstag den 16. Mai 1861, an jedem der vorbenannten Tage an Ort und Stelle Bormittage 10 Uhr eine öffentliche Ligitagione . Werhandlung, fo wie auch mittelft Ginbringung ichriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werden wird.

Die Raufsanbote fonnen fich mundlich als schriftlich sowohl auf fammtliche, ale auch auf blos einzelne Baraquen und Gebäude, welche ju diefem Ende mit fortlaufenden Rummern und Lettern bezeichnet find, beziehen. Gleiches hat auch bei den Gerathen und Ginrichtungs-

fluden ju gelten, welche in Parthien formirt werben.

Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen ente fprechen, wenn fie jur Annahme geeignet befunden werden follen: 1. Duß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarte verfeben

und gehörig gefiegelt fein.

2. Muß jedem Offerte |ber Raufsanbot im baaren Gelbe beilie. gen und bas Rummer ber ju faufenden Baraque, fammtlicher Bara. quen und Gebaube, und den Termin, binnen welchem bie Abtragung

3. Der Raufsanboth muß in bem Offerte mit Biffern und Buch.

ftaben beutlich ausgebrudt fein.

bewirft merben will, angegeben enthalten.

4. Jedes Offert hat überdies die Ertlarung gu enthalten, baß ber Offerent die Verkaufebedingniffe genau gelefen und ihrem vollen Inhalte nach verftanden habe, und fich benfelben unterziehen will.

5. Das Offert ift mit bem Bor. und Bunamen bes Offerenten

ju fertigen und ber Wohnort besfelben beizuseten.

6. Muffen die Offerte an den besagten Tagen noch bor Beginn der mundlichen Ligitagion an die verfammelte Berfleigerungstommiffion

übergeben merben.

Die naheren Bedingniffe tonnen fowohl bei ber f. f. Geniedirektion in Lemberg, als auch beim f. f. Militar-Stationskommando in Stryj und beim Begitt Bamte in Bolechow in ben gewöhnlichen Amtestunden eingesehen werden.

R. f. Genie . Direkjion.

Lemberg, am 16. April 1861.

Ronfurs. (826)

Rro. 766. Bei bem gemischten f. f. Bezirksamte gu Krakowiec. Przemysler Rreifes ift eine Amtedienereftelle mit bem Sahreegehalte von 210 fl. und ber Amtelleidung in Erledigung gefommen.

Im Falle gradueller Borrudung burfte eine Umtebieneregehilfen.

Stelle erledigt fein.

Bewerber um biefen Dienftposten haben mittelft ihrer vorgefehten Behorden ihre gehorig instruirten Rompeteng. Besuche bis Ende Dat 1. J. anher einzubringen.

Krakowiec, am 30. April 1861.

831) Rundmachung.

Mro. 4540. Mit Beziehung ber Lizitazions . Ankundigung vom 6. und 15. Marz, dann 9. April 1861 Bahl 15606, 2852, 3784 wird zur Beraußerung des ehemaligen Staabsoffizi rquartiers zu Nagorzanka nächt Buczacz KMro. 35 bei der h. o. f. f. Finanz. Bezirks . Direkzion am 15. Mai 1861 9 Uhr Bormitags die vierte Lizitazion abgehalten werden.

Der Schätungswerth zugleich Ausrufépreis beträgt 2374 fl. 80 fr. oft. 2B. und das Babium 237 fl. 48 fr. oft. 2B. Es werden jedoch auch Anbothe unter bem Ausrufspreise angenommen und darauf weiter lizigirt werben. Die übrigen Lizitazionsbedingnisse können bei

genannter Finang. Begirte. Direfgion eingefehen werben.

Bon ber f. f. Finang. Bezirke. Direfzion. Stanislau, ben 9. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4540. Z odwołaniem się do ogłoszenia licytacyi z dnia 6. i 15. marca i 9. kwietaia 1861 Nr. 15606. 2852 i 3784 w celu sprzedaży byłego pomieszkania c. k. majora w Nagorzance obok Buczacza Nr. kons. 35 odbędzie się czwarta licytacya na dniu 15. maja 1861 o godzinie 9tej z rana w c. k. dyrekcyi finansowej Stanisławowskiej.

Wartość szacunkowa oraz cena wywołania wynosi 2374 zł. 80 c. w. a., zaś wadym 237 zł. 48 c. w. a. Jednakże oferty i niż ceny wywołania przyjmować się będą, a na podstawie tych ofert dalej licytować się będzie. O dalszych warunkach licytacyi u wzmiankowanej dyrekcyi finansowej dowiedzieć się można.

C. k. dyrekcya obwodowa finansowa.

Stanisławów, dnia 29. kwietnia 1861.

(832) © b i f t. (2)

Mro. 17023. Bom Czernowitzer k. k. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Johann Konarowski als Zessionär der Erben nach Johann Saweskul, Bezugsberechtigten des in der Bukowina liegenden Gutsantheiles von Broszkoutz behuss der Zuweisung des mit dem Erlase der Bukowinaer k. k. Grund-Entlastungs-Landes Kommission vom 11. März 1858 Zahl 297 für den obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Kapital pr. 685 fl. 30 fr. KM., diesenigen, denen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch alle sene dritte Personen, welche das Entlastungs-Kapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes ansprechen zu können glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens dis zum 30. Mai 1861 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder münd-lich anzumelden.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Mro. des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Erforderniffen versehene und lega- lifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefarforberung sowohl bejuglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binsen, insoweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft und bes Forterungsrechtes,

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Versordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst ber Post an den Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eiges nen händen geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß derjenige, der die Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die leberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn tressenden Reisbenfolge eingewilligt hätte, und daß diese stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungs = Rapital auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs - Rapitals gelten würde; daß er ferner bei der Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Versäumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

In betreff jener 3ten Personen, welche das obige Grund's Entlaftungs-Kapital aus bem Titel des eigenen Bezugsrechtes beansprechen wollten, hat die versäumte Anmeldung die rechtliche Folge, daß das Grund-Entlastungs-Rapital dem einschreitenden Zessionar der Bezugeberechtigten ohne weiters ausgefolgt werden wurde, und den Anspruchsteller nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen

bie Zedenten geltend zu machen. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 22. Marg 1861.

Mro. 292. Bom Kimpolunger Bezirksamte als Gericht werden alle biejenigen, welche auf ben Rachlaß bes am 11. Janner 1857 in Kimpolung ohne lestwillige Willenserklärung verstorbenen Patental-

Invaliben Georgi Illitoch einen Anspruch zu machen gebenken, hiemit aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre, von dem unten gefehten Tage gerechnet, bei biesem Gerichte anzumelben und unter Ausweisung bieses Erbrechtes ihre Erklarung anzubringen, wibrigens die Berlass fenschaft vom Staate als erblos eingezogen murde.

Kimpolung, am 19. April 1861.

(825) Kundmachung. (2)

Nro. 258. Beschreibung ber beim Onyszko Obuch in der Nacht jum 6ten August 1860 beauständeten Gegenstände:

1) Ein 15 Jahre altes Pferd von gewöhnlicher Bauernrace und fahler Farbe, 9 bis 91/2 Fuß hoch mit einer lichten Mahne und duntlem Schweif.

2) Ein vier Ellen langer Leiterwagen mit einem alten Bagen. forb, die Rater mit eisernen Reifen beschlagen, bas linke Borberrab beschätiget.

3) 3mei ordinare Pfeidegefdirre aus Gurten und ein Biber-

Die Eigenthumer biefer Gegenstände haben sich binnen Jahresfrist vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Beschreibung in ber Lemberger Zeitung zu melben und ihr Recht zu ben beschriebenen Sachen nachzuweisen, widrigens bieselben veräußert und ber Kaufpreis bei bem Strafgerichte aufbehalten werben wirb.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, ben 27. April 1861.

(830) Kundmachung. - (2)

Mro. 4540. Mit Beziehung ber Lizitazions - Rundmachung vom 6. Februar und 15, März und am 9. April 1861 3. 15606, 2852, 3784 wird zur Beraußerung bes ehemaligen Rittmeisterequartiers zu Nagorzanka nächst Buczacz KN. 33 bet ber h. o. f. f. Finanz - Bezirts-Direfzion am 16. Mai 1861 um 9 Uhr Bormittags die vierte Lizitazion abgehalten werden.

Der Schätungewerth jugleich Ausrufepreis beträgt 1861 fl.

76 fr. und bas Wabium 186 fl. 18 fr.

Es werden jedoch auch Anbothe unter bem Ausrufepreise ans genommen und darauf weiter ligitirt werden.

Die übrigen Ligitagione : Bedingniffe fonnen bei ber genannten f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang. Begirfe. Direfzion.

Stanislau, am 29. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4540. Z odwołaniem się do ogłoszenia licytacyi z dnia 6. lutego, 15. marca i 9. kwietnia 1861 Nr. 15606, 2852 i 3784 w celu sprzedaży bylego pomieszkania c. k. retmistrza w Nagorzance obok Buczacza Nr. 33 odbędzie się czwarta licytacya na dniu 16. maja 1861 o godzinie 9tej z rana w c. k. dyrekcyi finansowej Stanisławowskiej.

Wartość szacunkowa, oraz cena wywołania wynosi 1861 zł.

76 c. w. a., zaś wadyum 186 zł. 18. c. w. a.

Jednakze oferty i niżej ceny wywołania przyjmomać się będą, a na podstawie tych ofert dalej licytować się będzie.

O dalszych warunkach licytacyi u wzmiankowanej dyrakcyi finansowej dowiedzieć się można.

C. k. ficansowa dyrekcya obwodowa. Stanisławów, dnia 29. kwietnia 1861.

(829) © b i f t. (2)

Mro. 17096. Bom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird dem S. Both mittelft gegenwärtigen Gliftes befannt gemacht, es habe wider ihn Johann Müller jun. ein Gesuch sub praes.
22ten April 1861 Bahl 17096 um Zahlungsaustage der Wechselsumme
pr. 265 fl. 18 fr. öst. Bahr. angebracht und um richterliche hilse gebeten, morüber die Zahlungsaussage unterm 25ten April 1861 Zahl
17096 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das k. k. Landers als Handels. und Wechselgericht zu besten Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Dr. Blumenkeld mit Substituirung des Advokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriedenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gotft wird der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Veriheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes- als Sandels- und Bechfelgerichtes. Lemberg, am 25. April 1861.

(835) Kundmachung. (2)

Mro. 3626. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird ber Horodenkaer Insaffe Stefan Okruszko als Berschwender erflart und uns ter Kuratel gestellt.

Bas hiemit jur allgemeinen Warnung öffentlich tunbgemacht

Stanisławów, gm 22. April 1861.

öfferr. Wahr.

Obwieszczenie.

Nr. 3313. Gremium egrekutorów testamentu ś. p. Kazarza Michałowicza, obywatela miejskiego, w mieście Czerniowcach na Bukowinie na dniu 1. stycznia 1840 zmarłego, oznajmia niniejszem, że w skutek punktu 10go ostatniej woli przez tegoż ś. p. Kazarza Michałowicza w Czerniowcach dnia 5. czerwca 1838 sperządzonej, odbędzie się we wilią Bozego ciała, t. j. na dniu 29. maja 1861 w mieście Czerniowcach ciągnienie losów w celu oznaczenia jednego z członków familii wzmiankowanego testatora, który czysty dochód raczny za czas od 1. listopada 1860 do ostatniego października 1861 z majątku masy ś. p. Kazarza Michałowicza przypadający otrzymać ma.

Do ciągnienia losów powotani są: Anna Ambrozówna, Michał Łazarowicz, reszta dzieci ś. p. Tadousza Łazarowicza, brata ojea testatora, dalej dzieci ś. p. Torosa Jakubowicza, brata matki testatora, Tekła Mitkiewicz, a mianowicie tejże sukcesorowie, nakonice dzieci Grzegorza Jakubowicza, brata matki testatora, jako to: Zacharyasz Jakubowicz i Piotr Jakubowicz, a mianowicie tegoz sukcesorowie, jakoteż i dzieci żyjących nawet wymienionych tu człon-

ków familii bez różnicy wieku.

Wzywa się przeto wszystkich wymienienych tu członków familii ś. p. Łazarza Michałowicza, aby najdalej do dnia 28. maja 1861 lub osobiście lub przez pełnomocników legalizowanemi, prawnie wydanemi pełnomocnictwami zaopatrzonych, a małoletni lub pod kuratelą zostający przez swoich ojców, opiekunów lub kuratorów w mieście Czerniowcach stancli i w celu rozpatrzenia ich dowodów familijnych i pełnomocnictw, dekretów opiekuńczych lub kuratelarnych u W. księdza kanonika Celestyna Torosiewicza dziekana i proboszcza Czerniowieckiego obrządku orm. kat. się zgłesili, któren takowym miejsce ciągnienia losów oznajmi.

Gdyby kto po tym terminie się zgłosił do ciągnienia losów za rok bieżący, przypuszczony nie będzie. Kto los wygrywający wyciągnie, otrzyma czysty dochód majątku masalnego za wymieniony

rok dopiero przy końcu października 1861 roku.

Czerniowce, dnia 4. marca 1861.

Antoni Kunz, pleban.
Celestyn Torosiewicz.
Jan Konarowski.
Józef Kalicki.
Alcksunder Morgenbesser.

(840)

## Konfurs

ber Gläubiger ber Franziska Hohenauer.

Mro. 5873. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird über bas gesammte wo immer besindliche bewegliche, dann über bas in ben Kronländern, in welchen bas fais. Patent vom 20. November 1852 Zahl 251 des R. G. D. Wirfsamkeit hat, etwa gelegene unbewegliche Bermögen ber zu Czernowitz wohnhaften Franziska Hohenauer,

Gattin bes Anton Hohenauer, ber Ronfurs eröffnet.

Mer an tiefe Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wider den Konfursmassavertieter herin Dr. Udv. Fechner, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Adv. Slabkowski ernannt murbe, bei tiefem Landesgerichte bis 30. Juni 1861 anzumelben, und in ter Rlage nicht nur die Richtigleit ber Forderung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in tiefe ober jene Klaffe gefett ju werben verlangt, zu erweifen, widrigens nach Berlauf bes erfitestimm. ten Tager Miemand mehr gehört werten murde, und Jene, bie ihre Forderung bis babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gefamm. ten, jur Konfuremasse gehörigen Bermögene ohne alle Auenahme auch tann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazione. recht gebührte, menn fie ein eigenthümliches Gut aus ber Maffe gu fortern hatten, oter wenn ihre Forderung auf ein liegendes But fichergestellt mare, fo gmar, bag folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in Die Daffe ichuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rom. Benfaziones, Gigenthume, oder Pfandrechtes, bas ihnen sonft gebührt batte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Dahl bee Bermo, eneverwaltere und der Glaubigerausschuffe wird Die Tagsahung auf ben 5. Juli 1861 Bormittage 9 Ubr bei

Diefem Lanteegerichte anberaumt.

Wom f. f. gantesgerichte.

Czernowitz, am 30. April 1861.

[841] II. Ginbernfunge : Edift. (1)

Mro. 1086. Bon ber f. f. Kreisbehörde Brzezan wird Adolf recte Abraham Bisenberg aus Brzezan, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhält, mit Bezug auf bas erste Ginbertufungs-Gift vom 20. Jänner 1861 Bahl 12613 zum zweiten Mal aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage bes ersten Einschalzungs-Giftes in die Landes Beitung zurüczurehren und seine Rückehr zu erweisen, widrigens gegen ihn tas Werfahren wegen unbefugter Ausswahlerung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet wers ben müßte.

Brzeżan, am 1. Mai 1861.

M. Edykt poworujący.

Nr. 1086. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszym odnośnie do pierwszego edyktu z 20. stycznia 1861 roku l. 12613 po raz drugi Adolfa recte Abrahama Eisenberg z Brzeżan, przebywającego bez pozwolenia za granicą państwa austryackiego,

ażeby w przeciągu roku od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom patentu z dnia 24. marca 1882.

Brzeżany, dnia 1. maja 1861.

(834) Stundmachung. (1)

Mro. 2729. Von Seite ber f. f. Kreiebehörde wird bekannt gemacht, bag am 14. Mai 1861 wegen Sicherfiellung des Konfervazionsbedarfes für die Sieleo-Zaleszezyker Landesftraße pro 1861 eine Offerten-Berhantlung im freiebeherdlichen Ingenieur-Bureau ftattfinden wird.

Un ben Mindestbiethenden wird hintangegeben, und zwar in ber:

Summe der Horodenkaer Wegmeisterschaft . . 3970 fl. 95 fr. Anbothe werden nach ben hier bezeichneten Einzelnherstellungen oder nach Wegmeisterschaften oder auch Zusammen angenommen, deren letteren Offerenten wird bei gleichen Anbothen der Borzug gegeben. Die Deckstoffbeistellung sammt der Schlichtung zc. muß zur Hälfte bis Ende Juni 1861, der Rest, so wie die übrigen Bauherstellungen aber bis Ende September 1861 bewertstelliget sein. Das 10%rige Badium ist den Offerten anzuschließen, die übrigen Ligitazionsbedingnisse können in den gewöhnlichen Umtestunden im Kreis-Ingenteur-Bureau eingessehen werden.

Kolomea, 26. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2729. C. k. kołomyjska władza obwodowa podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, że na dniu 14. maja 1861 odbędzie się w biórze inżynierskim władzy obwodowej licytacya za pomocą ofert. Dla zabezpieczenia potrzeb konserwacyjnych na Sieliecko-Zaleszczyckim gościńcu krajowym na rok 1861.

Najmniej ofiarojacemu wypuszczouc będzie, a mianowicie:

Razem w Niezwiskim okręgu drogowym . . 4141 zł. 43 c. W Horodeńskim okręgu drogowym:

Razem w Horodeńskim okręgu drogowym. . 3970 zł. 95 c. Oferty przypisywane będą na pojedyńcze potrzeby, albo na

okregi drogowe, albo też na wszystko razem, ale ostatnie będą mieć pierwszeństwo przy równych zresztą pozycyach. Dostawa kamienia, szutrowanie i t. d. muszą być do połowy uskutecznione po koniec czerwca 1861, a reszta jak również inue roboty do końca września 1861. Do ofert ma być załączone 10% wadyum. Inne warunki licytacyi przejrzeć można o zwykłych godzinach urzędowych w obwodowem biurze inżynierskiem.

Kolomya, 26. kwietnia 1861.

E b i f t. (836)

Dr. 732. Bom Czernowitzer f. f. Landes, ale Bechfelgerichte wird hiemit fundgemacht, daß nachdem in ber Grefugionefache ber Barbara Rippel wider Michael Rippel und Chaskel Neumann pto. 12000 fl. RM. an den mit hiergerichtlichem Befcluge vom 10. Oftober 1860 3. 11812 jur ligitativen Beraußerung anberaumten Terminen bes 12. Dezember 1860 und 17. Janner 1861 feine Raufluftigen erschienen find, jur hereinbringung ber, ber Fran Barbara Rippel auf Grund der rechtsfräftigen Bahlungsauflage vom 21. August 1858 3. 11832 zuerfannten Wechfelfumme pr. 12.000 fl. RM. fammt 6% Binfen vom 2. Juni 1858, ber Gerichtefoffen pr. 3 fl. 21 fr. und ber Grefugionefosten pr. 18 fl. 60 fr. Die exekutive Feilbiethung ber ehedem dem Schuldner Michael Rippel, nunmehr bem Chaskel Neumann gehorigen, in Czernowitz gelegenen Realitäten Nr. top. 69, 70 & 71 bewilliget wird.

Bum Ausrufspreife wird der gerichtlich erhobene Gefammtica. hungswerth aller brei Realitaten von 8543 fl. oft. 2B. angenommen, und die Raufluftigen haben ein 5% Badium im Betrage von 430 fl. öst. W. zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Die Lizi-tazion wird in einem einzigen Termine, und zwar am 5. Juni 1861 um 9 Uhr Bormittags abgehalten, bei welcher diese Realitäten auch unter dem Schäpungswerthe werden veräußert werden.

Die übrigen Bedingungen tonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur ober bei ber Ligitazions. Rommiffion einzesehen werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 21. März 1861.

(837)E b i f t.

Dr. 1751. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird dem, dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Großhandler Ritter et Sohn und unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider denfelben Mayer Bayer wegen Extabultrung des Sppothefarrechtes ber Summe von 1100 ft. RM. aus bem Lastenstande ber in Czernowitz gelegenen Realitäten Nr. top. 86 et 88 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur Berhandlung auf ben 13. Mai 1861 Bormittage 9 Uhr bestimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen gandes-Abvotaten Dr. Wolfeld als Rurator beffellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über. haupt die jur Vertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 30. März 1861.

Konkurs-Kundmachung. (843)

Mro. 3226. Bur Befegung ber Tabat. Großtrafit ju Radziechow, Zloczower Kreises, im Wege ber freien Berleihung wird ber Ronfure bis 2. Juni 1861 ausgeschrieben.

Die naberen Bestimmungen fonnen hierorte eingefeben merben. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Brody, am 2. Mai 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 3226. Dla obsadzenia wielkiej trasiki tytoniu w Radziechowie, w obwodzie Złoczowskim, w drodze wolnego nadania rozpisuje się konkurs na 2. czerwca 1861.

Bliższe warunki przejrzeć można w tutejszym urzędzie. Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.

Brody, dnia 2. maja 1861.

(839)

Dro. 20. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht zu Sereth wird bekannt gemacht, es fei im Sahre 1822 Konstantin Ollar in Tereblestie ohne hinterlassung einer letiwilligen Anordnung verftorben, ju beffen Rachlaffe beffen Enfelin Julianna Ollar ale Reprafentantin bes dem Erblaffer nachgeftorbenen Cohnes Juon Ollar aus bem Befete be. rufen erscheint.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der Julianna Ollar unbefannt ift, fo mird biefelbe aufgefordert, fich binnen einem Sahre von bem untengefesten Tage an bei tiefem Gerichte gu melben, und bie Grosertlarung anzubringen, mitrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit ten fich meldenden Erben und bem für fie aufgestellten Rurator Paul Pa-

trasz abgehandelt werden würde.

Bont f. f. Begirfeamte ale Gerichte.

Sereth, am 7. Jänner 1861.

Edift. (816)

Mro. 471. Bon bem f. f. Bezirfsgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Hersch Feigenbaum ober allenfalls ben Erben besfelben mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag Nachman Gottdinker unterm 18. Februar 1861 Bahl 471 hiergerichte wider Hersch Feigenbaum eine Rlage auf Uebergabe zweier in ber Bolechower Cynagoge befindlichen Bethfite ausgetragen bat, worüber mit Befcheib vom 23. April 1861 Bahl 471 jur mundlichen Berhandlung biefer Rechtssache bie Tagsatung auf ben 3. Juli 1861 um 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da der Wohnort bes belangten Hersch Feigenbaum unbekannt ift, so wird bemfelben ber h. o. Infaffe Nathan Lowner auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib bieses Gerichtes jugestellt. Mit biesem Gbifte wird bem Belangten erinnert, bag er zeitlich vor ber Tagfatung bem bestellten Bertreter bie nothigen Behelfe mittheile ober einen anderen Sachwalter bestelle und biesen hiergerichts namhaft mache, mibrigens er sich bie aus der Berabfaumung entspringenden Folgen felbft juguschreiben baben wird.

Bolechów, am 23. April 1861.

## Spis osób we Lwowie zmarłych,

### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 30. kwietnia 1861. Strassburg Teresa, wdowa po nadleśniczym kam., 80 l. m., na biegunkę. Kobylańska Otylia, córka radcy, 29 l. m., na suchoty.
Kuczyńska Antonina, córka gr k. księdza, 22 l. m., na wodna puchline.
Raszka Pawlina, córka mieszczanina, 20 l. m., na suchoty. Wnekiewicz Stanisław, oficyał izby obrach., 37 l. m., na suchoty. Korbel Julia, wdowa po mieszczaninie, 76 l. m., ze starości. Kropiwnicki Kazimierz, chirurg, 68 l. m., na suchoty. Umański Karol, introligator, 56 l m. na tytus. Ławrowski Józef, wożny, 54 l. m., na zapalenie mózgu. Jaworska Emilia, corka audytora, 1 m. m., na konwulsye. Bek Wilhelm, doktor medycyny i chirurgii, 27 l. m., na tyfus. Baranowicz Marya, wyrobnica, 40 l. m., Pacholczyk Jurko, wyrobnik, 35 l. m., Kozłowska Jadwiga, wyrobnica, 70 l. m., dto. Bakowski Józef, wyrobnik, 50 l. m, dto. Pinoga Maciej, wyrobnik, 44 l. m., dto. Dorda Paweł, wyrobnik, 44 l m., Zegarlińska Józefa, wyrobnica, 20 l. m, Gremin Henryk, szewc, 39 1. m., Czayka Grzegorz, wyrobnik, 44 l. m., na apopleksyę.
Hawryszko Anna, wyrobnica, 54 l. m., na suchoty.
Łamarz Jan, wyrobnik, 42 l. m., na raka w żolądku.
Stronczak Grzegorz, wyrobnik, 40 l. m., na zapalenie płuc.
Lang Elżbieta, wyrobnica, 25 l. m., na szkorbut.
Szumański Teodor, wyrobnik, 14 l m., na rozejście się soków. Rewucka Marya, wyrobnica, 50 l. m, na niemoc. Witowska Anna, dto. 33 l. m., na suchoty. Piskorski Józef, dziécię dozorcy skarb., 4 l. m., na kurcze. Olewski Wacław, wyrobnik, 49 l. m., na niemoc.
Kogut Błażej, ślusarz, 27 l. m., na suchoty.
Maslanka Jan, chalupnik, 55 l. m., dto.
Weiss Jan, czeladnik piekarski, 46 l. m., na tyfus.
Dolgerth Katarzyna, żona mularza, 50 l. m., na apopleksye.
Buffy Fryderyk, szewc. 54 l. m., na wodua niebline w nie Buffy Fryderyk, szewc, 54 l. m., na wodna puchline w piersiach. Kotulińska Julia, wyrobnica, 53 l. m., na wodna puchline. Zacharkiewicz Michał, wyrobnik, 44 l. m., dto. Jurkiewicz Marya, wyrobnica, 40 l. m., na suchoty. Zieliński Michał, wyrobnik, 19 l. m., dto. Japiszowska Marya, wyrobnica, 60 l. m., dto. Janiszewska Marya, wyrobnica, 60 l. m., ua wstrzaśnienie płuc. Śliwińska Katarzyna, wyrobnica, 51 l. m., na zapalenie płuc. Loziński Franciszek, wyrobnik, 45 l. m., dto.

Schäfel August, dto. 46 l. m., na sparalizowanie płuc.

Woźniakiewicz Zofia, wyrobnica, 66 l. m., na zapalenie gardła. Suzla Walenty, wyrobnik, 58 l. m, na wodna puchlinę. Słońska Anna, wyrobnica, 57 l. m., Bubecka Marya, wyrobnica, 30 l. m., na zapalenie płuc. Pitula Grzegorz, wyrobnik, 32 l. m., dto. Hrymkiewicz Józefa, dziécie wyrobnika, 7 godz. m., na kurcze. Kopera Karol, dto. 6 m. m, dto. Hreczkiewicz Jan, dto. 4 m. m., dto. Oryszczak Ludwik, dto 9 m. m., dio. Wojtowicz Katarzyna, 12 godz. m., z braku sił żywotnych. dto. Papuga Bazyli, dto. 3 m. m., dto. Krawiec Antoni, dto. 6 dni m, dto. Kozłowska Franciszka, 5 m. m., na biegunkę. Boks Matylda, 2 m m., dto. Wegrzynowicz Marya, dto. 11/12 r. m., na wodna puchlinę. Kosiński Józef, dziecię ślusarza, 11/2 r. m., na wode w głowie. Podgórska Marya, dziecię wyrobnika. 2 l. m., na tyfus-Drzewniakowski Michał, dziecię wyrobnika, 7 m. m., na zapalenie płuc. Zawalna Marya, dto 4 l. m., na konsumcyę. Binder Ferdynand, dozorca straży skarb., 24 l. m., przez wystrzał. Zalewski Michał, dto. 48 l. m., na wodna puchlinę. Pietryk Jan, szer. z 15go pułku piech., 24 l. m., na strupieszenie kości. Schüller Ewa, żona handlarza, 35 l. m., na suchoty. Wegrzynowicz Marya, Schüller Ewa, zona handlarza, 35 l. m., na suchoty. Deim Liebe, żona kupczyka, 36 l. m, Franciak Jakob Hersch, machlerz, 41 l. m., dto. Bruk Liebe, żona handlarza, 40 l m., na konsumcyę. Tannenhaum Boruch, ubogi, 60 l. m., na suchoty. Deutsch Jakon, ubogi, 34 l. m, Goldberg Nathan, ubogi, 63 l. m, na žóltaczkę. Bresler Jente, uhoga, 90 l. m., na sparalizowanie. Jolles Scheindel, uboga, 58 l. m., na wodna puchline, dziecię handlarza, 1 r. m., na wodę giowie. Pferrer Berl, dziecię machlerza, 12/12 r. m., dto.
Rubisch Marek, dziecię kupczyka, 11/18 r. m., dto.
Schlesinger Aron, dziecię handlarza, 6 m m., na konsumcyę.
Fühl Dawid, dziecię machlerza, 6 m. m., dto Verkauf Rifke, dziecię wyrobnika. 1 r. m., Beglückter Wolf, dziecię machlerza, 1 r. m., Mahl Józef, dziecię kupca, 2 l. m., Schlimper Riwe, dziecie krawca, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> r. m., dto. dto. dto. dto. Frenkel Feige, dziecię pisarza, 2 l. m., dto. Salat Chaskel, dziecię belfera, 9 l. m., na rozjątrzenie.

Führer Joel, dzićcię machlerza, 3 l. m., na anginę.
Both Ruchel, dto. 10 m. m., na sparaliżowanie mózgu.
Lauterstein Chane, dzićcię wyrobnika, 12 l. m., na wodną puchlinę.

Weindel Roze, dzićcie malarza pokojów, 21/12 l. m., na konwulsye.